# Gesetz Sammlung

ents of thundered nothing the für die

### Königlichen Preußischen Staaten.

### Island The manner of the No. 1. The months a cost of the line of

(No. 837.) Bertrag zwischen Seiner Majeståt bem Könige von Preußen und Seiner Durch= laucht dem ältestregierenden Herzoge zu Anhalt=Bernburg über die Ansschließung des obern Herzogthums Anhalt=Bernburg an das Preußische indirekte Steuerspstem. Bom 10ten Oktober und ratisizirt am 2ten November 1823.

a Seine Majeståt der König von Preußen und Seine ältestregierende Herzogsliche Durchlaucht zu Anhalt-Bernburg, nach sorgfältiger Erwägung aller Vershältnisse, die Ueberzeugung gewonnen haben, daß die Hindernisse, welche dem freien Verkehre der beiderseitigen Unterthanen mit einander im Wege stehen, sich nur durch eine Uebereinstimmung in den Grundsätzen des indirekten Steuerspstems gründlich beseitigen lassen; so haben Dieselhen, in der Absücht, die Wohlthat jenes freien Verkehrs Ihren Unterthanen zuzuwenden und dadurch zugleich die lang begründeten, freundnachbarlichen Verhältnisse dauerhaft zu besessigen, darüber durch Ihre beiderseitigen Bevollmächtigten, nämlich:

Seine Majestät der König von Preußen durch Allerhöchst Ihren Gehei=

men Legations = Rath von Bulow,

Seine altestregierende Herzogliche Durchlaucht zu Anhalt=Bernburg durch Hochst Ihren Geheimerath und Regierungs = Prassidenten von Salmuth,

nachfolgende Uebereinkunft verabreden und unter Vorbehalt der Genehmigung abfchließen lassen.

Art. 1. Seine Herzogliche Durchlaucht zu Anhalt-Bernburg erklaren sich, unbeschadet Ihrer landesherrlichen Hoheitsrechte, bereit, mit dem obern Herzogthume Bernburg dem Preußischen indirekten Steuersysteme beizutreten, wie solches durch das Gesetz vom 26sten Mai 1818. und durch die seitdem erlassenen Bestimmungen und Erhebungsrollen festgesetzt worden ist, oder kunftig noch durch gesetzliche Deklarationen und Erhebungsrollen weiter bestimmt werden wird.

Dabei ist jedoch ausdrücklich verabredet worden, daß die Grundsätze des Gesetzes vom 26sten Mai 1818. ohne besondere Uebereinkunft nicht abgeändert werden sollen.

Jahrgang 1824.

- Art. 2. Seine Majestat der König von Preußen versprechen dagegen dasjenige Einkommen, welches Ihren Kassen in Folge dieser Anschließung zusties gen durfte, den landesherrlichen Kassen Seiner Herzoglichen Durchlaucht zu Unshalt=Bernburg überweisen zu lassen.
- Art. 3. Da nach den Bestimmungen des gedachten Zoll= und Verbrauchssteuer=Gesetz vom 26sten Mai 1818. die Gefälle auf der äußern Grenze des Preußischen Staates erhoben werden, und deshalb nicht zu ermitteln ist, wieviel die Herzoglichen Unterthanen davon für die aus dem Auslande zu beziehenden Waaren entrichtet haben dürsten; so soll der jedesmalige letzt dreijährige Ertrag des Einkommens an Verbrauchsteuern bei den Königlichen Zollämtern in den sieben östlichen Provinzen des Preußischen Staats dergestalt für die drei nächsten Jahre zur Grundlage der Theilnahme Seiner Durchlaucht des Herzogs zu Anhaltz Verndurg an jenen Einkünften dienen, daß Höchst Dessen Antheil nach den Vershältnissen der Vevölkerung des in den Zollverband aufgenommenen Theils der gebachten sieben Preußischen Provinzen zu der Bevölkerung des oberen Herzogthums Verndurg, berechnet werden wird.

Es wird dabei, um die Schwierigkeiten der Sonderung der Zollgefälle von der Verbrauchsteuer zu beseitigen, welche letztere nach der dermaligen Erhebungszolle unter den Eingangszubgaben mit begriffen ist, angenommen, daß die Versbrauchsteuer bes Ginkommens an Einz, Auszund Durchgangszubgaben zusammen genommen betrage.

- Wiewohl Seine Herzogliche Durchlaucht zu Anhalt=Bernburg eine Theilnahme an den Durchgangs = Abgaben, da diese nicht auf den Berbrauch zu rechnen find, weder auf den Grund gehabter und aufzugebender Durchgangs= Erhebungen noch einer hoheren Besteuerung Hochstbero Unterthanen, welche als die Folge Ihres Beitritts zu dem Preugischen Steuerspfteme sich betrachten ließe, in Anspruch nehmen konnen; so haben Seine Majestat der Konig von Preußen doch aus Rücksicht auf den Umstand, daß die Herzoglichen Unterthanen gegenwär= tig die, in den Preußischen Staaten boch besteuerten ausländischen Waaren, ohne Preußisches Gebiet zu berühren, unmittelbar aus bem Auslande beziehen konnen. welches mit dem Beitritt zu dem Preußischen Steuerfosteme aufhort, dieserhalb Seiner Herzoglichen Durchlaucht auch einen Untheil an den Einkunften der Durchgange - Albgaben zugefichert. Dem zufolge ift ber Gefammtantheil Geiner Berzoglichen Durchlaucht an dem Gefammtertrage von Gin=, Aus- und Durchgangs= Abgaben in den zum Steuerverbande der sieben oftlichen Preußischen Provinzen geborigen Landestheilen auf 3, nach dem Berhaltniffe ber Bevolkerung bes obern Herzogthums Bernburg, festgesett- being in belle der in indoc
- Art. 5. Bon den Waaren, welche mit Herzogl. Hofmarschall=Umts= Attesten für die Hofhaltung Seiner Durchlaucht eingehen, werden die Gefälle,

fo weit es burch die gedachten Atteste verlangt wird, nicht beim Eingange erhoben, fondern blos notirt, und bei der nachsten Quartal = Hebung des Antheils Geiner Durchlaucht an ben Gesammt = Ginfunften in baarem Gelbe angerechnet.

Art. 6. Die für die Herzogl. Unterthanen mit der Post ankommenden Baaren follen gleichen Begunfligungen und Befchrankungen mit benen unterliegen, welche für die Königlichen Unterthanen bestimmt find. page de norde un gantahne

Urt. 7. In Folge des Beitrifts des obern Bergogthums Bernburg zum Preußischen Steuerverbande, wird die Umftellung deffelben mit Preußischen Bottbeamten, fo weit folches mit bem Preußischen Gebiete grengt, ganglich aufhoren. dagegen aber eine Grenzbewachung deffelben gegen das nicht Preußische Gebiet zu bem Ende angeordnet werden, daß feine unverfteuerte Baaren in bas obere Ber-Jogthum Bernburg, und aus demfelben in die Preußischen Staaten eingeführt werden konnen.

Art. 8. In Erwägung, daß bie Erhebung ber Steuern an ber Anhalt-Bernburg-Braunschweigischen Grenze fur ben Preußischen Staat, nachdem zwischen folchem und bem obern Berzogthume ein freier Berkehr eröffnet worden, von bochs fter Wichtigkeit ift, und daß zur Erhaltung der erforderlichen Grenzaufsicht, ein öfterer Wechsel ber angestellten Beamten bienlich erachtet wird; so haben Geine Herzogliche Durchlaucht zu Unhalt=Bernburg Ihrem Rechte ber Bewachung und Zollerhebung auf der Grenze Ihres obern Herzogthums gegen bas nicht Preußische Gebiet zu Gunsten Seiner Majestat des Konigs von Preußen, jedoch mit Ausnahme ber Ernennung bes ober ber Bolleinnehmer, welche Sich Seine Bergogliche Durchlaucht vorbehalten, entfagt, wogegen Allerhochstdiefelben die mit diefer Grenzbewachung verbundenen Rosten zu tragen versprechen.

Wird zur Unterstützung der Grenzaufseher militairische Hulfe nothig, so versprechen Seine Herzogliche Durchlaucht, folche, auf geschehene von Seiten bes Ober-Inspektors an die Herzogl. Regierung zu richtende Requisition, zu gewähren.

Urt. 9. Es sollen bemnachst ein ober, nach Befinden ber Umstande, zwei Nebenzollamter an der Herzogl. Anhalt = Bernburg = Braunschweigischen Grenze angelegt, und babei bas zur Erhebung ber Gefalle und zur Sicherung ber Grengbewachung erforderliche Personale angestellt werden. Seine Berzogl. Durchlaucht versprechen, bafur zu sorgen, daß solches gegen angemeffene Miethen bas nothige Unterkommen finde.

Art. 10. Das ober die gedachten Nebenzollamter werden ben Namen: Koniglich = Preußisches und Berzoglich = Unhalt= Bernburgisches Reben = Bollamt,

führen, und das Ronigliche und Herzogliche Wappen foll bei den Erhebungs= stellen angeschlagen werden.

Die zur Grenzbewachung erforderlichen Grenzaufseher werden zwar, mit Ausnahme der Zolleinnehmer, welche von Seiner Herzoglichen Durchlaucht zu Anhalt-Berndurg ernannt werden, von Seiner Majestät dem Könige von Preußen angestellt, besoldet und uniformirt; doch sollen sowohl Grenzaufseher als Zollseinnehmer beiden Landesherren den erforderlichen Diensteid für die Dauer ihrer Anstellung im oberen Herzogthume Berndurg leisten, und das Königlich-Preußische und das Herzoglich-Anhalt-Berndurgische Wappen vereint auf der Kopsbedeckung tragen.

Art. II. Die Einnehmer und Grenzaufseher, welche im obern Herzogthume Bernburg ihren Wohnsitz angewiesen erhalten, sind für die Dauer ihrer bortigen Unstellung in allen Privat= und bürgerlichen Verhältnissen den Herzogl. Anhalt=Bernburgischen Gerichten unterworfen; dagegen stehen sie in allen Dienstangelegenheiten und Dienstvergehen unter dem betreffenden Königlich=Preußischen Haupt=Zollamte und den sonst kompetenten Königlichen Behörden.

Art. 12. Es werden im obern Herzogthume, gegen das nicht Preu-Bische Ausland, ein Grenzbezirf der Dertlichkeit angemessen gebildet, die Zollstraßen mit Tafeln bezeichnet, und eine Binnenlinie festgesest werden. Innershalb dieses Grenzbezirks werden die Grenzbeamten nach der Zollordnung und

ben allgemeinen gesetzlichen Vorschriften verfahren.

Indes werden auch in dem übrigen Landesgebiete beide Regierungen sich in den zur Sicherung Ihrer Landesherrlichen Gefälle und Aufrechthaltung der Gewerbe Ihrer Unterthanen, nothwendigen Maaßregeln einander gegenseitig freundschaftlich unterstüßen, und daher namentlich auch gestatten, daß die Königlich = Preußischen Zoll = und die Herzoglich = Bernburgschen Impost = (Afzise-) Beamten die Spur begangener Unterschleife in die gegenseitigen Gebiete verstolgen, und mit Zuziehung der Ortsobrigseiten sich des Thatbestandes versichern.

Wenn auch zu bessen Festssellung, oder zur Sicherung der Gefälle und Strafen, Visitationen, Beschlagnahmen und Vorkehrungen von den beidersseitigen Zoll= und Akzisebeamten, bei den Landes- oder Ortsbehörden in Antrag gebracht werden, sollen diese, nachdem sie sich überzeugt, daß, den Umständen nach, die Antrage durch die Gesetze begründet, oder ihnen doch nicht entgegen

sind, solche alsbald willig und zweckmäßig veranstalten.

Se. Durchlaucht versprechen, das Preußische Steuergesetz und Ordnung vom 26sten Mai 1818., und dessen bereits ergangenen oder noch zu erlassenden Deklarationen, als Landesherrliches Gesetz zur Kenntniß Ihrer Unterthanen zu bringen, für die Aufrechthaltung besselben durch die betreffenden Behörden sorgen und die Kontravenienten, nach erfolgter Untersuchung und Ueberführung, nach der Strenge dieser Gesetz bestrafen zu lassen. Geldstrafen, worauf die Herzoglichen Gerichte in solchen Fällen erkennen möchten, fallen, so wie die Konsissate, nach Abzug des Denunziantenantheils, dem Herzoglichen Fissus lediglich anheim.

Art. 13. Se. Majesiät der König von Preußen und Se. Durchlaucht der Herzog zu Anhalt Bernburg, versichern Ihren Unterthanen gegenseitig den völlig freien und ungestörten Berkehr zwischen den, innerhalb der Preußischen Zolllinie an den äußern Grenzen des Staats belegenen Königlich Preußischen Landen, und dem obern Herzogthume Anhalt Bernburg dergestalt, daß die von den beiderseitigen Unterthanen innexhalb des gedachten Bezirks zu versschurchen Waaren und Erzeugnisse aller Art, überall den eigenen inländischen völlig gleich behandelt werden sollen.

Art. 14. Da jedoch ein völlig freier Verkehr zwischen den Preußischen und Anhalt = Bernburgischen Landen, wie er im vorstehenden Artikel beabsichtigt wird, nur dann möglich ist, wenn eine völlige Gleichheit der indirekten Abgaben= verfassung auch in Beziehung auf alle inlandische Erzeugnisse Statt findet, indem bei Ermangelung derfelben, namentlich bei den drei wichtigen Erzeugniffen, Branntwein, Bier und Taback, die Preußische Regierung genothigt senn wurde, eine Bewachung der Herzoglich = Anhalt = Bernburgischen Grenze fortdauern zu laffen, oder andere Kontrollen mit bedeutendem Kostenauswande, und nicht ohne Hemmung des gegenseitigen Berkehrs, einzuführen; fo versprechen Geine Herzogliche Durchlaucht zu Unhalt-Bernburg in Ihren Landen, bei ben porgedachten brei Erzeugniffen, eine gleichmäßige Besteuerung und Erhebung, wie in den Koniglich = Preußischen Staaten, eintreten zu laffen. Bis dabin, daß diese eingerichtet iff, wird bei dem Uebergange in das Gebiet, welches ben hoberen Steuersat hat, von beffen Behorden bas Tehlende nacherhoben werden, zu welchem Ende Seine Herzogliche Durchlaucht gewilligt sind, auch solche Berfügungen treffen zu laffen, daß die Ginführung der gedachten Erzeugnisse in das Preußische, nur gegen Beibringung des Beweises von der Statt gefun: benen Unmeldung bei demjenigen Preußischen Zollamte, welches die Nachsteuer zu erheben hat, erlaubt senn soll.

Dagegen haben Seine Majestät der König von Prensen sich bereit erklärt, die Rosten der Erhebung der Gefälle an den außern Grenzen des Preußischem Staats, allein zu tragen, und Seiner Herzoglichen Durchlaucht überhaupt keine Berwaltungskosten in Abzug bringen zu lassen.

Art. 15. Da das Salz und die Spielkarten, welche in dem Preußischen Staate von den eigenen Unterthanen desselben bereitet und verfertigt werden, im Preußischen Gebiete nicht freien Umlauf haben, sondern nur von den dazu bestimmten Anstalten verfauft werden dürfen; so werden in Folge dieser Bestimmung auch Salz und Spielkarten, welche in den Herzoglichen Landen bereitet und verfertigt worden seyn möchten, in den Königlichen Landen nicht freien Umlauf haben können, sondern daselbst den gleichen Beschränkungen, vorbehältlich der Durchfuhr der Spielkarten, unterworfen seyn. In Rücksicht des

des Salzes finden überdies die besondern Bestimmungen der zu Halle und Bernburg am 6ten und 9ten April 1821. abgeschlossenen Uebereinkunft Answendung, und ist dabei ausdrücklich festgesetzt, daß dieselbe ihren Grundzügen nach so lange bestehen soll, als die Vereinigung wegen der Steuern dauert.

Art. 16. Mit Rücksicht auf die vorhergehenden Bestimmungen ist der Anstheil an dem Steuereinkommen, welchen Seine Herzogliche Durchlaucht bis zum 31sten Dezember 1824. zu erheben haben, auf eine Summe von Dreizehn Tausend Thalern Preußisch Kourant für das Jahr festgesetzt, welche in gleichen Quartalzaten, in den Monaten März, Juni, September und Dezember jedesmal mit Drei Tausend Zwei Hundert und Funszig Thalern Preußisch Kourant bei der Königlichen Regierungs-Hauptsasse zu Magdeburg zur Verfügung Seiner Herzogslichen Durchlaucht bereit siehen soll. Erleidet diese Jahlung Anstand, so wird solche sosort, auf die davon Herzoglicher Seits gemachte Anzeige, von der Königlichen General Staatskasse in Berlin geleistet werden.

Die Zolleinnahme der gemeinschaftlichen Nebenzollamter im oberen Herzogsthume, wird von den dabei bestellten Einnehmern, auf Abschlag des Seiner Herzoglichen Durchlaucht zukommenden jährlichen Steuerantheils, in soweit dieses jesdoch dadurch nicht überschritten wird, an die Herzoglich Bernburgschen Behörden unmittelbar abgeliefert werden.

Urt. 17. Findet eine Anschließung des untern Herzogthums Bernburg an das Preußische Steuerspstem statt, so tritt sodann zwischen dem obern und untern Herzogthume Bernburg ein völlig freier Verkehr, jedoch mit Berücksichtigung der im Urt. 14. gedachten Bestimmungen, ein. Sollte aber das untere Herzogthum noch fernerhin als Ausland betrachtet werden müssen; so wollen doch Seine Majesstät der König von Preußen, zur Erhaltung und Erleichterung des Verkehrs zwischen den beiden genannten Herzoglichen Landestheilen, einige Ausnahmen von dem Gesetze vom 26sten Mai 1818. gestatten.

Art. 18. Dem zufolge sollen Getreide und Bieh aller Art, so wie Hülsensfrüchte und Sämereien, aber sämmtlich nur in soweit, als es der eigene Bedarf der Bewohner des obern Herzogthums erfordert, nebst funfzig Zentnern Papier, welche sämmtlich als Erzeugnisse des untern Herzogthums Bernburg mit Ursprungs-Beschemigungen von den betreffenden Behörden versehen senn müssen, desgleichen der in Bernburg gewonnene Wein und Weinessig für die Herzogliche Kellerei in Ballensiedt, gegen die erforderlichen Scheine der Behörden, aus dem gedachten untern Herzogthume über Aschersleben nach dem obern Herzogthume Bernburg abgabensrei eingeführt werden können.

Nachstbem werden dem Königlichen Zollamte zu Aschersleben die nothigen Befugnisse zur Erhebung der Durchgangkabgaben beigelegt werden.

Auch wird der Herzogliche Kammerwagen, wenn er von Ballenstedt nach Bernburg geht, in Aschersteben keiner Visitation unterworfen werden. Kommt derselbe aber von Bernburg nach Ballenstedt, so geht zwar das herrschaftliche Felleisen auch unwisitirt durch, allein alle abgabepslichtigen Waaren, welche sich auf dem Wagen besinden, und in keinem Falle in dem Felleisen besindlich seyn dürfen, mussen versteuert werden.

Art. 19. Um jedoch auch bem Wunsche Seiner Herzoglichen Durchlaucht, in Bezug auf eine Erleichterung des Verkehrs des untern Herzogthums Bernburg mit dem Preußischen Staate, nach Möglichkeit zu entsprechen; so wollen Seine Majestät auch gestatten, daß nachfolgende Gegenstände mit gehörigen Ursprungs-Zeugnissen versehen, aus dem untern Herzogthume Bernburg in die Preußischen Staaten über die Haupt-Zollämter Neu-Gattersleben, Connern und Wittenberg, theils ganz steuerfrei, theils gegen Erlegung herabgesetzer Eingangsabgaben, einzgesührt und gleichfalls einige nachbenannte Erzeugnisse aus dem Preußischen, welche mit Ausgangsabgaben belegt sind, nach dem untern Herzogthume Bernburg abzabenfrei ausgeführt werden dürsen:

A. Gegenstände, welche aus dem untern Herzogthume nach Preußen eingeführt werden können.

- 1) Alle Urten Getreibe, Gulfenfruchte und Samereien.
- 2) Grobe Böttcher -, Drechsler -, Korbflechter -, Tischler und alle rohe oder blos gehobelte Holzwaaren, Wagenarbeiten und Maschinen von Holz, aber über- all blos solche, welche nicht höher als mit der allgemeinen Eingangsabgabe belegt sind.
- 3) Kalk, Gips, Bruch= und Kalksteine, so wie Ziegeln.
- 4) Grobe ungebleichte Leinwand.
  - 5) Rube=, Lein= und Hanfol, so wie Delkuchen.
  - 6) 20 Zentner graues Losch = und Packpapier.
    - 10 Zentner ordinaires, fleines, halbweißes Druckpapier, auch weißes und gefärbtes Packpapier, so wie
      - 3 Zentner andre Papiergattungen, jedoch ausschließend von der Papier= muble in Bernburg.
  - 7) Topferwaaren und Steingut.
- 8) Vieh aller Art.
- 9)115 Zentner wollene Tücher gegen eine ermäßigte Abgabe von 15 Athlr. pro
- 15 Zentner Flanelle und Moltons gegen eine herabgesetzte Abgabe von 5 Athir. pro Zentner, ausschließend aus dem Herzoglichen Amte Coswig.

B. Ge=

- B. Gegenstände, welche aus Preußen in das untere Herzogthum abgabenfrei ausgeführt werden durfen.
  - 1) Holzkohlen und
  - 2) alle Arten von Delkornern.

Es ist dabei jedoch verabredet worden, daß die Ursprungszeugnisse in dem untern Herzogsbume Bernburg, nur den Eigenthümern von den resp. selbst gewonnenen und selbst verarbeiteten Erzeugnissen, nicht aber denen, welche solche von den Eigenthümern kaufen, um damit einen Handel zu treiben, von den Herzoglichen Behörden ertheilt werden sollen; nicht minder wird die Ausfuhr der vorgenannten Preußischen Erzeugnisse nur gegen Borzeigung Herzoglicher gerichtlicher Atteste, wodurch der Bedarf für die betreffenden Herzoglichen Unterthanen bescheinigt wird, und welche auf keinen Fall über solchen hinaus gewährt werden sollen, ohne Erlegung der festgesetzen Ausgangsabgabe statt sinden.

Damit es den Frachtfuhrleuten, welche von Braunschweig und Magdeburg nach Halle und Leipzig fahren, und den Weg über Bernburg einschlagen, erleichtert werde, daselbst zu übernachten; so wird man sich über solche Vorkehrungen einigen, wodurch Defraudationen verhütet werden.

Urt. 20. Da jedoch die in den Koniglich = Preußischen Staaten am hoch= sien besteuerten ausländischen Waaren, namentlich Rolonialwaaren aller Urt, Weine und seidene Zeuge, mit keiner Abgabe im obern Berzogthume bisher belegt gewesen sind, und frei aus dem Auslande haben bezogen werden konnen, dies Berhaltniß auch fortdauert, bis der Beitritt der Bergoglichen Lande zum Preußischen Steuerspsteme wirklich in Ausführung gebracht wird, mithin, wenn die Preu-Bische Grenzbewachung wegfällt, den Koniglichen Kassen und gewerbtreibenden Unterthanen ein bedeutender Berlust aus der Einführung der unversteuerten Waarenbestande in dem obern Herzogthume erwachsen konnte; so versprechen Seine Herzogliche Durchlaucht zu Anhalt = Bernburg, vier Wochen vor Aufhebung der Preußischen Grenzbewachung gegen das obere Herzogthum, und mit dem Eintritt der Grenzbesetzung deffelben gegen das nicht Preußische Gebiet, alle Waarenbestande in dem obern Herzogthume genau aufzeichnen zu laffen, die Besitzer der Waaren entweder zur Zahlung der Steuer von den Beständen oder zur Wiederausführung der Waaren nach dem Auslande, vor Aufhebung der Königlich = Preußischen Grenzbewachung, anzuhalten. Die zu erhebende Steuer wird den Herzoglichen Raffen zufallen, jedoch foll ber Betrag berselben, von der, Preußischer Seits nach Art. 16., zu zahlenden Summe, in Abzug gebracht werden. Ueber die Art und Weise der Aufnahme der Waarenbestände, und wie weit dabei zu gehen senn durfte, hat eine besondere Einigung Statt gefunden.

Art. 21. Die Dauer dieses Vertrages ist bis zum Schlusse des Jahres 1830. festgesetzt worden. Erfolgt ein Jahr vor dem Ablause dieses Vertrages keine Aufkündigung von der einen oder der andern Seite, so ist derselbe stillschweigend als bis zum Ende des Jahres 1839. verlängert anzusehen.

Art. 22. Dieser Vertrag soll unverzüglich zur Allerhöchsten und Höchsten Ratisstätion vorgelegt, und, nach Auswechselung der Ratisstätions-Urkunden, sofort zur Vollziehung gebracht werden.

Zu Urkund bessen ift dieser Vertrag von den beiderseitigen Bevollmach= tigten unterzeichnet und mit ihren Wappen besiegelt worden.

So geschehen Berlin, den 10ten Oktober 1823.

# (L. S.) Heinrich Ulrich Wilhelm (L. S.) Johann Volrath Ludwig bon Bulow. Freiherr von Salmuth.

Dieser Vertrag ist unterm 2ten November 1823. von Seiner Majeståt dem Könige ratisizirt, und die Ratisstations-Urkunden sind demnachst am 27sten gleichen Monates zu Berlin ausgewechselt worden.

Berlin, ben 19ten Dezember 1823.

Königlich=Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
von Bernstorff.

(No. 838.) Allerhöchste Rabinetsorder vom 25sten November 1823., wegen Ernennung des Kammerherrn von Rochow zum IVten Mitgliede der Haupt=Ber=waltung der Staatsschulden.

Sch habe an die Stelle des auf sein Ansuchen in Ruhestand versetzten Wirklichen Geheimen Ober-Finanzraths von der Schulenburg

bas bisherige IIte Mitglied, den Geheimen Ober = Regierungsrath von Schute zum Isten,

das bisherige Mite Mitglied, den ersten Stadtgerichts = Direktor, Geheimen Justigrath Beelit zum Uten,

das bisherige IVte Mitglied, den Ober=Burgermeister Deetz zum IIIten, und

ben Kammerherrn von Rochow, ben der Staatsrath zur IVten Stelle mit in Vorschlag gebracht hat, zum IVten Mitgliede der Haupt=Ver= waltung der Staatsschulden

Jahrgang 1824.

23

ernannt,

ernannt, auch wegen Verpflichtung des Letzteren das Erforderliche an den Justizminister verfügt. Sie haben diese Veränderungen und die Ernennung des Rammerherrn von Rochow zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, sobald die Verpflichtung desselben erfolgt ist. Verlin, den 25sten November 1823.

Friedrich Wilhelm.

9/17

den Wirklichen Geheimen Ober = Finangrath und Prafidenten Rother.

(No. 839.)

# Tarif,

jur Erhebung bes Fährgelbes für bie Fähranstalt zu Polenzig. Bom 9ten Dezember 1823.

| 1     | the state of the s | Thi. | Sgt. | Pf. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|
| ich y | Bei kleinem Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | 52  |
| 1)    | Uur ein Pferd mit Reuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -    | 1    | 6   |
|       | Für ein Pferd ohne Reuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | I    | 3   |
| 2)    | Frachtwagen, für jedes Pferd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 2    | 6   |
| 3)    | Alles andere Fuhrwerk, für das Pferd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _    | I    | 3   |
| 4)    | Für ein Haupt Rindvieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | I    | 3   |
| 5)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |     |
|       | und nicht etwa auf einem Wagen geladen sind, in welchem letz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |     |
| mig   | tern Falle blos das Fährgeld von jedem Pferde vor dem Wa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100  |      |     |
| SPE   | gen erhoben wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | _    | 4   |
| 1     | Wenn die Anzahl zehn Stuck übersteigt, pro Stuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | -    | 3   |
| 6)    | Für einen Fußgänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -    | -    | 3   |
|       | Bei großem Waffer oder Grundeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |     |
|       | können die vorstehenden Sate bis zum doppelten Betrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |     |
|       | erhoben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |     |
| ,     | Wenn die Ober zugefroren ist und steht, muß von dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |     |
|       | vorbemerkten Fährgelde die Hälfte entrichtet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |     |
|       | That was Tibury 6. 64.16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     |

Frei vom Fährgelde bleiben:

1) Alle Königliche und den Prinzen des Königlichen Hauses gehörige Pferde und Wagen, und deren Kührer.

2) Alle marschirende und im Dienst reisende Militair=Personen, Komman= bos 2c. mit ihren Pferden und Dienstwagen, Kanonen 2c., imgleichen die Lieferungswagen für die Armeen und Festungen.

3) Ille

- 3) Alle Königliche und fremde Kuriere, imgleichen Posten und Postsuhrwerke, mit Ausnahme der Beiwagen bei den fahrenden, so wie der Extra = Posten.
- 4) Alle Feuer = Loschungs = Anstalten und Kreishülfs = auch Militair = Vorspann= Fuhren.
- 5) Die Fuhrwerke der in Dienstgeschäften reisenden Offizianten vom Wasserbauwesen, desgleichen der Landrathe und ortlichen Polizei-Personen.

Die Fährleute haben sich gegen jeden Reisenden, wes Standes er sey, hösslich und bescheiden zu betragen, bei 10 Athlr. Strase für jeden einzelnen Fall nicht mehr Fährgeld zu erheben, als der vorstehende Taris ausdrücklich vorschreibt, und das Regulatis der Regierung zu Frankfurt vom 26sten September v. J. jedem Reisenden auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

Gegeben Berlin, ben 9ten Dezember 1823.

#### (L.S.)

## Friedrich Wilhelm.

Graf von Bulow.

(No. 840.) Deklaration der Allerhöchsten Kabinetsorder vom 18ten September 1822. wegen des Fünftel-Abzuges bei der Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse in der Altmark und im Magdeburgschen. D. d. den 27sten Dezember 1823.

Uus den [anliegenden] Vorstellungen mehrerer Gutsbesitzer in der Altmark und im Magdeburgischen, ersehe Ich, daß man Meine an das Staatsministerium erstaffene Order vom 18ten September 1822. blos auf den Fünftel-Abzug der Zehentspslichtigen angewendet hat, ohnerachtet beide JS. 29. und 30. des Gesetzes vom 25sten September 1820. in dieser Order als solche ausgenannt sind, deren Bestimmungen in den zu dem ehemaligen Königreich Westphalen gehörig gewesenen Landestheilen nur vorläusig bis zur Bekanntmachung eines anderweitigen Gesetzes zur Anwendung kommen sollen, und Ich deklarire daher diese an sich gar nicht zweiselzhafte Order vom 18ten September v. J. dahin:

daß bei dem Erlaß derselben Meine Absicht dahin gegangen sey, die Anordnung des S. 29. wegen des Fünftel=Abzuges von allen aus dem bäuerlichen Vershältniß in Naturalien, oder in Gelde zu entrichtenden Leistungen, ebensowohl, wie die Anordnung des S. 30. wegen des Fünftel-Abzuges von allen Zehenten nur vorläusig zur Anwendung kommen, und einem anderweitigen Gesehe es vor-

vorbehalten bleiben soll, sowohl wegen dieses Fünstel = Abzuges oder eines, statt dessen von dem Berechtigten zu leistenden Ersatzes selbst, als auch wegen der etwanigen Ausgleichung über den vorläufig nach Inhalt des Gesetzes vom 25sten September 1820. regulirten Abzug die näheren Bestimmungen zu treffen, imgleichen, daß alle Prozesse, welche in den vorbenammten Landestheilen, wegen des Fünstel = Abzuges von allem aus dem bäuerlichen Verhältniß in Naturalien, oder in Gelde zu entrichtenden Leistungen, anhängig sind, sofort sistirt, und wenn die Partheien wegen des Abzugs von den laufenden Prästationen dieser Art sich nicht gütlich vereinigen, auf Anrusen des einen oder des andern Theils, durch die Generalkommission, in Anwendung des Gesetzes vom 25sten September 1820., ein Interimississum festgesetzt werden soll.

Die betreffenden Ministerien haben das Erforderliche hiernach zu veranlassen, und ist diese Order unverzüglich durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen. Berlin, den 27sten Dezember 1823.

No. 346.) I. Majallon bir 20 Million R. Bluetegeber von Affin Controller 1822, in con

platyriques aggenrandet har, vouceandret bries ha se, and an des (Oxedes and os den Supember 1920, in vision Debes als Ohder als Ohder aggenrandens, been Tenner munden adden in verdie endalgen auch eine Leipharden kehrelg rensel een Kandens

the West made need the end of more yet offer and bein think that were

Friedrich Wilhelm.

Un bas Staatsministerium.